## Nº 59.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Freitag, ben 9. Marg 1832.

Angekommene Fremde vom 6. Marg 1832.

Igr. Zakrzewöki, ehemal. poln. Lieut., aus Troppau, I. in Mo. 251 Brekkauersraße; Hr. Probst Dr. Buslaw aus Groß-Montau, I. in Mo. 391 Gerberfiraße; Hr. Erbhere Bogueti und Hr. Borzecki, ehemal. poln. Oberst, aus Bombolino, I. in Mo. 395 Gerberstraße; Hr. Kybieki, ehemal. poln. Capitain, und
Hr. Dgrobowicz, ehemal. poln. Lieut., aus Troppau, I. in Mo. 116 Breitestraße;
Hr. Gutsbes Glissynsti aus Pomarzany, I. in Mo. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbes. Byszewski aus Szdowo, I. in Mo. 26 Waslischei; Hr. Eck und Hr. Cohn,
Kausleute aus Thorn, I. in Mo. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Oberautmann Guichard
aus Trzemsal, I. in Mo. 20 St. Abalbert.

Bom 7. Marz.

br. Defon, Commiff. Bagner aus Birnbaum, br. Gefretair Lachmanin aus Reifen, Sr. Ranfmann Unger aus Berlin, I, in Do. 99 Wilde; Gr. Raufm. Berendt aus Magbeburg, Gr. Apothefer Acermann aus Sirichberg, Frant. Enrno and Obiegierge, fr. Erbherr Szuldegnaffi and Grag, fr. Erbhere Rocgoroweffi aus Jafin, Br. Erbherr Awiledi aus Amilez, I. in Mo. 243 Bredfauerftraffe; Br. Erbberr Gorgenoff aus Bieganin, br. Erbberr Jaracgemefi aus Paracgeme, br. Partifulier Cichowicz aus Turga, Br. Pachter Rafineli aus Granbno, 1. in Mo. 395 Gerberftraße; Frau Burgermeifterin Berner aus Boret, Sr. Probft Lewans bowefi aus Blefen, Gr. Erbberr Swiniarefi aus Lubaff, Sp. Erbherr Roffucti aus Mieffom, I. in No. 391 Gerberftrage; Sr. Erbhere Morawafi aus Belenci= no, Br. Erbherr Cieficieti aus Racifono, I. in Mc. 168 Mafferfrage; Br. Pachs ber v. Miefiolowofi aus Zabiczyn, Gr. Pachter Mexander aus Regworti, I. in Mo. 26 Wallifdei; Br. Apotheter Linke and Reuftadt, Br. Raufmann Gtern aus Marichau, I in Do. 136 Bilbelmeftrage; fr. Raufmann Samuel aus Schonlanke, I. in No. 124 St. Abalbert; fr. Raufmann Girel aus Cuftrin, I. in Ro. 20 St. Abalbert.

Subhastationspatent. Das in Budy paledztie, im Mogilnver Kreise, inter No. 1 belegene, den Andreas Beperschen Erben zugehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 163 Ribl. 6 sgr. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhaftation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu bem Zwecke haben wir einen Biestungstermin auf ben 28. April c. vor bem Deputirten Herrn Landgerichtss-Rath Genert Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgesladen werden.

Die Tare und Bebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Gnesen ben 19. Januar 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Posiadłość w wsi Budy palędzkie, powiecie Mogilinskim, pod No. 1. położona, do sukcessorów Andrzeia Beyer należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 163 tal. 6 sgr. iest oceniona, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma.

11 9

Tyne końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 28. K wietnia r. b. przed W. Sędzią Geyert zrana o godzinie 9. w mieyscu, na który zdolność kupienia mających

zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 19. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Koiktalcitation. In dem Hopothes kenbuche des unter No. 1 zu Rekawczyn belegenen Grundstücks ist Rubr. III. No. 1., laut Obligations-Instrument vom 22. Juni 1804, eine Post von 500 Athl. nebst 5 pet. Zinsen vigore decreti de eodem für den jüdischen Schneider Markus Stamper zu Posen eingetragen.

Auf ben Antrag bes jestigen Besitzers biefes Grundstucks, Gottfried Kunkel, welcher behauptet, daß obige Post schon gezahlt ift, und beren Loschung nachsucht, werden ber eingetragene Glaubiger, der

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney gruntu w wsi Ręka-wczynku pod No. 1. położonego, iest w Rubr. III. No. 1. summa 500 tal. wraz z prowizyą po 5 od sta na mocy obligacyi z dnia 22. Czerwca 1804. ex decreto de eodem dla krawca Markusa Skamper w Poznaniu zahypotekowana.

Na domaganie się teraźnieyszego posiedziciela rzeczonego gruntu, Gottfryda Kunkel, który twierdzi, że powyższą summę iuż zapłacił i wymazania się takowey domaga, za-

indifche Schneider Martus Cfamper, chemals zu Dofen wohnhaft, feine etwa= nigen Erben und alle biejenigen, welche an bie in Rebe fiebende Sopothefen-Poft als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand: ober fonftige Briefe : Inhaber Unfpruche gu machen vermeinen, vorgeladen, in dem bor bem Deputirten herrn Land= gerichte = Rath Ribbentropp auf ben 9. Mai c. anstehenden Termine entweder in Person oder burch gesetzlich guläßige Bevollmachtigte zu erscheinen und ihre Unipruche nachzuweisen, ausbleibenden Kalls aber ju gewartigen, bag fie mit ihren Unfpruchen an die in Rebe ftebenbe Soppotheken = Poft prafludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt und mit der Lofchung Diefer Sypothefen = Poft berfahren werden wird.

Gnesen ben 23. Januar 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht.

pozywa się wierzyciel hypoteczny krawiec Markus Skamper, dawniey w Poznaniu mieszkaiący, iego iacy. kolwiek sukcessorowie i wszystkich tych, którzyby do summy w mowie będącey iako właściciele, cessyonaryuszowie, zastawnicy lub iakiekolwiek posiadaiący papiery, mniemaią mieć pretensye, iżby się w terminie na dzień 9. Maia 1832. przed Deputowanym W. Ribbentropp Sedzią Ziemiańskim wyznaczonym, albo osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili i swe pretensye udowodnili, w razie bowiem przeciwnym spodziewać się maią, iż z swemi pretensyami do rzeczonéy summy wykluczonemi i nakazane im będzie wieczne milczenie, tak z wymazaniem takowéy postapionem zostanie.

Gniezno dnia 23. Stycznia 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiftalladung. Meber bas Rauf= gelo bes im Wege ber nothwendigen Subhaftation verkauften Erbzineguts Ranmachowo bei Powidg ift bei und ber Raufgelder = Liquidationsprozeg eroffnet worden. Bur Anmelbung ber an baffelbe zu machenden Anspruche fieht ein Termin vor bem Beren Landgerichte-Rath Gevert am 13. Juli 1832 Dormittags um 9 Uhr in unferm Sigungegimmer an, und es werden hierzu affe unbefannten Glaubiger, ferner bie Gebruder Unton und Meldbior Thorian, unter ber Ber= warnung vorgelaben, bag bie Unebleis benden mit ihren etwanigen Unspruchen an das Gut und beffen Raufgeld praflu= dirt, und ihnen fowohl gegen ben Raufer als die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt werden foll, ein ewis ges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Gnefen ben 16. Februar 1832.

Sbnigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nad summą szacunkową sprzedanych droga subhastacyi dóbr wieczysto czynszowych Rzymachowa za Powidzem otworzony został proces likwidacyjny.

Do zameldowania rościć się mogącycli pretensyy do rzeczonych dobr wyznaczony iest termin przed W. Sędzia Geyertna dzień 13. Lipca 1832. zrana o godzinie o. w sali pesiedzeń naszych i zapozywamy na takowy wszystkich niewiadomych wierzycieli, niemniey braci Antoniego i Melchiora Thyrian pod tem zagrożeniem, iż niestawaiący z pretensyami swemi do rzeczonych dóbr lub do summy szacunkowéy prekludowanemi będą, i że im tak przeciw okupicielowi, iak przeciw wierzycielom, między których cena kupna się dzieli, wieczne milczenie nałożonem zostanie.

Gniezno dnia 16. Lutego 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiańska. Bekanntmachung. Es soll bas in Neudorf-Karge, im Bomster Kreise, unter No. 16 gelegene, den Mauermeisster Christian Hauchschen Erben gehörige 200 Athl. taxirte Haus, auf den Antrag des Bormundes, öffentlich an den Meistebietenden in dem hier am 5. Mai 1832 anstehenden Termine, der peremstorisch ist, verkaust werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tape und die Kaufbedingungen konnen in unferer Registratur eingeschen werden.

Meferit ben 21. November 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Boictalcitation. Alle biejenigen, welche an die Caution, welche ber Lorenz Broblewsti aus ber Dienftverwaltung bieber für feine als Exefutor und Botens Gehilfe bei bem Friedensgericht zu Strzels no bestellt hat, Anspruche haben, wer= ben aufgefordert, folde in bem auf ben 20. Mars 1832 Bormittage um 10 Uhr in unferm Geschäftslofale bor bem herrn Landgerichts = Ausfultator Lowe anftebenden Termine anzumelden, wibri= genfalls fie nach fruchtlosem Ablaufe bes Termins ihres Unspruchs an die Caution für verluftig erklart und blos an die Person bes Wrobleweti verwiesen wer= ben sollen.

Bromberg ben 28. November 1831.

Roniglich Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Domostwo w Nowéy wsi Kargowie, powiecie Babimostkim, pod liczbą 16. leżące, sukcessorom mularza Krystyana Hauch należące i sądownie na 200 tal. ocenione, będzie na wniosek opiekuna w terminie na dzień 5. Maia r. 1832. tu wyznaczonym, publicznie naywięcéy daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszém. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 21. Listopada 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya edyktalna. Wzywa sie ninieyszém wszystkich, którzy z urzędowania Wawrzyńca Wróblewskiego, byłego przy Sądzie Pokoiu w Strzelnie pomocnika exekutora i woźnego, który ztamtąd do Sądu Pokoiu Chodzieża przeniesionym zo. stał, do kaucyi tegoż maią pretensye, ażeby takowe w terminie na dzień 20. Marca 1832. o godzinie 10. przed południem w lokalu naszym służbowym przed Ur. Loewe Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, zameldowali, inaczéw bowiem po upłynionym terminie swoie pretensye do kaucyi utraca a tylko do osoby Wróblewskiego odesłani zostaną.

Bydgoszcz d. 28. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Nachstehende, ben Erben bes Stanislaus Mier= zwinski gehörige, in der Stadt Bara= now belegene Grundstucke:

a) bas haus No. 16. nebst Scheune, Ader und Garten, geschätzt auf 615 Athl. 25 fgr.,

b) bie Baustelle No. 13. am Martte,

geschätzt auf 150 Athl.,

follen im Wege ber Exefution meifibie=

tend verkauft werben.

Es ist hierzu, da im Termine ben 8. Oktober v. J. Niemand geboten, ein neuer Termin auf den 14. April c. vor dem Herrn kandgerichts = Rath Hennig Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt worden.

Dies wird den Kauflustigen mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es Jedem frei steht, die Taxe in unserer Registratur einzusehen und bis 4 Wochen vor dem Termine die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeisgen.

Rrotofdin ben 30. Januar 1832. Koniglich Preuß, Land=Gericht.

Patent subhastacyiny. Następuiące nieruchomości, do sukcessorów Stanisława Mierzwinskiego należące, w mieście Baranowie położone, iako to:

a) domostwo pod Nrem. 16. wraz z stodołą, gruntami i ogrodami ocenione na tal 615 sgr. 25,

b) plac pod Nrem. 13. w rynku położony, oceniony na tal. 150, w drodze exekucyi naywięcey daiące.

mu sprzedane być maią.

Gdy w terminie dnia 8. Października r. z. nikt nie licytował, przeto w tym samym celu nowy termin na dzień 14. Kwietnia r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig zrana o godzinie 9. wyznaczonym został.

Uwiadomiaiąc o tém chęć kupienia maiących, nadmieniamy, iż każdemu wolno taxę w Registraturze naszéy przeyrzeć, tudzież aż do 4. tygodni przed terminem tymże o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły, stósownie uczynić doniesienie.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Steckbrief. Der Bottcherlehrling Franz Sfrzypinski, welcher sich zuleht bei seinem Bater, dem Böttcher Paul Sfrzypinski, in Schrimm aufgehalten hat, und wegen strafbaren Austritts nach dem Königreich Polen, vom unterzeichneten Inquisitoriat zur Eriminalzuntersuchung gezogen worden ist, hat sich von seinem Wohnort, den er ohne Erlaubnis bis zur Beendigung seiner Untersuchung nicht zu verlassen, der Polizeiz Behörde angelobt hatte, heimlich entsernt, so daß sein gegenwärtiger Aufzenthalt noch nicht hat ermittelt werden können.

Wir ersuchen sammtliche Behörden und Individuen, denselben, wo er sich betre= ten lassen sollte, verhaften und an uns abliefern lassen zu wollen.

Rozmin ben 27. Februar 1832. Königl. Preuß. Inquisitoriat. Signalement.

- 1) Name, Frang Sfrzopinsfi;
- 2) Stand, polnifcher Golbat;
- 3) Geburteort, Wytomyel; -
- 4) Aufenthaltsort, fruber Schrimm;
- 5) Religion, fatholisch;
- 6) Alter, 16 Jahr;
- 7) Große, 4 Fuß 9 3011;
- 8) haare, dunkelbraun;
- 9) Stirn, bebedt;
- 10) Augenbraunen, blend;
- 11) Augen, grau;
- 12) Rafe, ftumpf;
- 13) Mund, flein;
- 14) Bahne, vollkandig;
- 15) Bart, feinen;

List gończy. Bednarczyk Franciszek Skrzypinski, który się na ostatku u swego oyca, bednarza Pawła Skrzypinskiego w Szremie bawił, i o zakazane udanie się do Polski przez tuteyszy Inkwizytoryat do inkwizycyi kryminalnéy pociągniony być miał, oddalił się potaiemnie z swego mieysca zamieszkania, które to mieysce przed zakończeniem inkwizycyi władzy policyinéy nieopuścić przyrzekł, i nie może być iego teraźnieyszy pobyt wyśledzony.

Wzywamy zatém wszelkie władze i individua, aby tegoż, gdzieby się tylko dał spotkać, przyaresztowały i nam go odstawiły.

Koźmin dnia 27. Lutego 1832. Król. Pruski Inkwizytoryat, Rysopis.

- 1) Imie, Franciszek Skrzypinski;
- 2) stan, polski žolnierz;
- 3) mieysce urodzenia, Witomyśl;
- 4) mieysce zamieszkania, Szrem;
- 5) religia, katolik;
- 6) wiek, 16 lat;
- 7) wzrost, 4 stopy 9 cali;
- 8) włosy, ciemno brunatne;
- 9) czoło, okryte;
- io) powieki, blond;
- 11) oczy, szare;
- 12) nos, tempy;
- 13) gęba, mała;
- 14) zęby, zupełne;
- 15) broda, niezarasta;

- 16) Rinn, fart;
- 17) Gesicht, oval;
- 18) Gefichtefarbe, gefund;
- 19) Statur, flein und findisch;
- 20) besondere Rennzeichen, feine. Schreiben fann er nicht.
- 16) podbrodek, wielki;
- 17) twarz, okragła;
- 18) cera, zdrowa;
- 19) postać, mala i dziecinna;
- 20) znaki szczególne, żadne. Pisać nie umie.

Lauf bem Extrablatte, in & Bogen ber Posener Zeitung No. 56. Dienstag vom 6. Marz c. beigelegt, empsiehlt Garten-, Gemuse- Futtergras, und Blumen- Saamen von vorzüglicher Gute und Aechtheit

Friedrich Guffav Pohl in Breslau.

Zwei Treppen find in meinem Hinterhaufe am Markte No. 57 abzubrecheu und billig zu verkaufen. I. Träger.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Rach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide Arten.     | Mittwoch den<br>29. Februar. |                                                                                                         | Freitag den 2. Marz. |                                                                              | Montag den<br>5. März.                           |                                                               |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.far.vf.            | bis<br>Nett.fgr. vf.                                                                                    | von<br>Mr.fgr.rf.    | bis<br>Niv.fgr vf                                                            | von<br>Mr.fgr.vf.                                | bis<br>Mr.far.ve                                              |
| Weigen der Scheffel | 2 1 15 20 1 12 6 1 12 6 - 12 | 2 10 1—<br>1 17 6<br>1 10 —<br>2 2 6<br>1 17 6<br>1 17 6<br>1 17 6<br>1 17 6<br>1 17 6<br>1 17 6<br>4 — | 2                    | 2 10 -<br>1 17 6<br>1 10 -<br>- 22 6<br>1 17 6<br>1 17 6<br>- 15 -<br>- 17 6 | 2<br>1 15 -<br>1 5 -<br>20 -<br>1 12 6<br>- 12 - | 2 10 —<br>1 20 —<br>1 10 —<br>22 6<br>1 17 6<br>— 15 6<br>4 — |